Dienstag, den 5. Februar

1867

Redakcya i Expedycya przy ulicy Konstantynowskiej pod 前Nto32を華久bordamentが習odziorocznie Rsrz 3. półrocznie Rsr. 1 kop. 50, kwartalnie kop. 75. Na stacyach poczt: rocznie rs. 3 kop. 70, półrocz: rs. 1 k. 85, kwart. k. 92 /2

Redaction und Egpedition: Ronftantinerstraße Nro. 327. - Aboninem en t in Lod : jährlich 3 Abl., halbjährl. 1 Rub. 50 Rop., vierteljah. 75 Rop. --- Auf allen Poftamtern: jahrl. 3 Rtb. 70 Kop., halbi. 1 Mbl. 85 Rop., viertelj. 92 /2 Rop.

Zarząd Policmajstra miasta Kodzi.

Podług § 94 instrukcyi o powinności zaciągowej z roku 1860 z początkiem każdego roku odbytą być powinna naoczna konfrontacya wszystkich młodzieńców podlegających spisowi wojskowemu, którzy do 1go stycznia n. s. ukończyli lat 20 wieku, a temsamem weszli do lej kategoryi spisowych.

Na zasadzie pówyższego, Zarząd wzywa wszystkich młodzieńcow w roku 1846 urodzonych, aby pospieszyli z przy-byciem do Zarządu Policyi w ciągu bieżącego tygodnia i przedstawili książeczki legitymacyjne, metryki urodzenia i dowody wyłączeń od zaciągu jakie posiadają. w Łodzi dnia 23 stycznia (4 lutego) 1867 r.

Policmajster Kapitan: von Burmejster.

P. o. Sekretarza: Michalski.

Policmajster miasta Łodzi.

W czasie objazdu mego tutejszego miasta zauważałem:

1) Iz nie na wszystkich domach umieszczone są tabliczki oznaczać mające nazwiska właścicieli i numera domów, a na niektórych zaś domach napisy na tabliczkach tak pozacierane że nie sposób ich przeczytać.

2) Przed domami i w podwórzach a szczególniej w I.

Cyrkule zauważałem nieczystość.

3) Niektorzy właściciele szynków i innych podobnych zakładów uchylają się od przepisów i nie zamykają swych

m zakładów w właściwym czasie.

Na powyżej wymienione postępowania wbrew przepisom, zwracam uwagę p. p. Juspektorów Policyi i proszę ustawiczm nie i srogo śledzić za wykonywaniem przez mieszkańców przepisów policyjnych, zaś p. p. mieszkańców wzywam o wypełmianie przepisów zalecanych przez Policyą w przeciwnym bowiem razie winni do kary pociągnięci zostaną.

Przytem widze potrzebe przypomnić p. p. mieszkańcom miasta, iż straż ziemska w czasie pełnienia obowiązków służby, używać będzie praw szyldwachów i wyrządzenie jej jakiejkolwiek krzywdy lub stawienie operu, ściągnie na winnych kary: za: obelgi lub opór wartom i szyldwachom po-

stanowione.

Policmajster Kapitan: von Burmejster.

Policmajster miasta Łodzi.

W dniu wczorajszym podczas odbywającego się w tutej-196zem mieście jarmarku przytrzymany został przez Policyą "człowiek podejrzany, przy którym znaleziono, następujące przedmiota:

1) woreczek z pieniędzmi w którym znajduje się drobną

monetą kop. 46;

2) portmone małego formatu skórzaną i w tej rub. sr. 3 kop.: 88 1/2; 3) chustkę od nosa kolorową zupełnie nową jednę;

.4) Scyzoryk w czarnej oprawie z dwoma ostrzami;

5) grzebień do czesania z brązową obsadką;

6) chustkę białą do nosa starą;

7) barchanu białego w paski około 5ciu łokci;

8), noży nowych 2 i tyleż widelcy w białej kościanej

Die Verwaltung des Polizeimeisters der Stadt Lodz.

Lant § 94 der Inftruftion vom Sabre 1860 über Die Dilitärpflicht soll zu Anfange eines jeden Sahres eine personliche Besichtigung aller derjenigen Militarpflichtigen statifinden, welche bis jum 1. Januar a. St. das 20ste Lebensjahr geendet haben und somit in die Ifte Kategorie der Militarpflichtigen eingetre-

Auf Grund dieses fordert die Polizei-Berwaltung alle im Sahre 1846 geborenen Jünglinge auf, sich im Laufe dieser Woche auf dem Polizei-Amte zu stellen und ihre Legitimationsbüchlein, Geburtsscheine und Beweise über Befreiung vom Militardienfte,

wenn sie solche besitzen, vorzuzeigen. Lodz, ben 23. Sannar (4. Februar) 1866.

Polizeimeifter von Burmeifter. Funftion. Sefretar Michalsti.

Der Polizeimeister der Stadt Lodz.

Bei meiner Besichtigung der hiesigen Stadt habe ich bemerkt: 1) Daß die den Namen des Besitzers und die Nummer des Hauses anzeigen sollenden Tafeln nicht an allen Häusern besindlich und an manchen so verwischt find, daß man ste auf teine Weise lesen fann.

2) Bor den Baufern und auf den Bofen, befondere im Iften

Birtel, babe ich Unreinlichkeiten bemerkt.
3) Manche Schankwirthe und Befiger öffentlicher Lokale banbeinigegen die Vorschriften und schließen ihre Geschäfte nicht gur

gehörigen Beit.

Auf die oben erwähnten Gegenstände mache ich die Gerren Polizei-Inspektoren aufmerksam und bitte fie, unabläßig und streng darüber zu wachen, daß die Polizei-Borfdriften befolgt werden; die Herren Bewohner aber fordere ich auf, den polizeilichen Anordnungen nadzutommen, da die dagegen Sandelnden gur Berantwortung gezogen werden. Hierbei finde ich es für nöthig die Herren Bewohner daran

zu erinnern, daß die Landpolizei während ihrer Dienfterfüllung die Nechte der Schildwachen genießt und Beleidigung derfelben oder Widersetlichkeit gegen fie, dem Schuldigen die für Beleidigung oder Widerseylichkeit gegen Posten und Schildwachen be-

stimmten Strafen zuzieht.

Polizeimeifter Kapitan von Burmeifter.

#### Der Polizeimeister der Stadt Kodź.

Während des gestern abgehaltenen Sahrmarktes ist von der Polizei eine verdächtige Person angehalten worden und sind bei berfelben die folgenden Gegenstände gefunden worden:

1) Ein Geldbeutel mit 46 Rop. in Rleingelb;

2) Ein fleines ledernes Portemonnaie, enthaltend 3 Rubel 881/2 Rop.;

3) Ein gang neues buntes Schuipftuch;

4) Gin Bebermeffer mit zwei Rlingen, mit schwarzem Beft;

5) Ein Kamm mit Einsassung von Bronze.
6) Ein altes weißes Schnupftuch;

7) Gegen fünf Ellen weißen, gestreiften Barchent; 8) Zwei neue Meffer und zwei Gabeln mit wellen fichoenen Seften.

O czem podając do wiadomóści nadmieniam, iż przedmiota te jako z kradzieży pochodzące w depozycie bióra Zarządu Policyi pozostają, które za udowodnieniem własności w każdym czasie odebrane być mogą.

Kapitan von Burmejster.

Taksa wiktuałów na miesiąc luty r. b. ustanowiona została jak następuje:

| a jak nasighuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIEPRZOWINA. kop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| watroha carca lukkia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nkuca 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ", nerki 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " sadła świeżego funt 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| omalou tonionomo 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| skoniny świeżej 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wodzonai 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| anaganai 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,, ,, anazonej ,, zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Triver i Out to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BUŁKI I CHLEB. kop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durki pszemiej iuni 0/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bułka z mąki pszennéj za                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /2 Rope ma wazje zotote 0 /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tratage a major hoscomed an                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 kop. ma ważyć zołot. $17\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Placek solony za ½ kop. ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ważyć zołot. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chléb pytlowy z maki parowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carren black with the acceptant from a trail                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| funt 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| funt 1 4 za kop. 15 funt. 3 zoł. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| funt 1 4 2a kop. 15 funt. 3 zoł. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| funt 1 4 za kop. 15 funt. 3 zoł. 72 za kop. 12 — funt. 3 zoł.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| funt 1 4 za kop. 15 funt. 3 zoł. 72 za kop. 12 — funt. 3 zoł. za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48                                                                                                                                                                                                                                          |
| za kop. 15 funt. 3 zoł. 72<br>za kop. 12 — funt. 3 zoł.<br>za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48<br>Chléb żytni z mąki pośledniej-                                                                                                                                                                                                           |
| funt 1 za kop. 15 funt. 3 zoł. 72 za kop. 12 — funt. 3 zoł. za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48 Chléb żytni z mąki pośledniej- széi funt 1 3½/                                                                                                                                                                                             |
| funt 1 za kop. 15 funt. 3 zoł. 72 za kop. 12 — funt. 3 zoł. za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48 Chléb żytni z mąki pośledniej- széi funt 1 3½/                                                                                                                                                                                             |
| funt 1  za kop. 15 funt. 3 zoł. 72  za kop. 12 — funt. 3 zoł.  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1  za kop. 15 funt. 4 zoł. 43  za kop. 12 funt. 3 zoł. 56                                                                                                                                     |
| funt 1  za kop. 15 funt. 3 zoł. 72  za kop. 12 — funt. 3 zoł.  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48  Chléb żytni z mąki pośledniej- széj funt 1  za kop. 15 funt. 4 zoł. 43  za kop. 12 funt. 3 zoł. 56  za kop. 6 funt. 1 zoł. 78                                                                                                          |
| funt 1  za kop. 15 funt. 3 zoł. 72  za kop. 12 — funt. 3 zoł. 72  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48  Chléb żytni z mąki pośledniej- széj funt 1  za kop. 15 funt. 4 zoł. 43  za kop. 12 funt. 3 zoł. 56  za kop. 6 funt. 1 zoł. 78  Chléb razowy funt 1  2½                                                                              |
| funt 1  za kop. 15 funt. 3 zoł. 72  za kop. 12 — funt. 3 zoł. 72  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48  Chléb żytni z mąki pośledniej- széj funt 1 3 1/4  za kop. 15 funt. 4 zoł. 43  za kop. 12 funt. 3 zoł. 56  za kop. 6 funt. 1 zoł. 78  Chléb razowy funt 1 2 1/3  MIĘSO KOSZERNE: kop.                                                |
| funt 1  za kop. 15 funt. 3 zoł. 72  za kop. 12 — funt. 3 zoł. 72  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1 3¹/₄  za kop. 15 funt. 4 zoł. 43  za kop. 12 funt. 3 zoł. 56  za kop. 6 funt. 1 zoł. 78  Chléb razowy funt 1 2⅓/₃  MIĘSO KOSZERNE: kop.  Koszernej wotowiny funt 7¹/₂                    |
| funt 1  za kop. 15 funt. 3 zoł. 72  za kop. 12 — funt. 3 zoł. 72  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48  Chléb żytni z mąki pośledniej- széj funt 1 3¹/₄  za kop. 15 funt. 4 zoł. 43  za kop. 12 funt. 3 zoł. 56  za kop. 6 funt. 1 zoł. 78  Chléb razowy funt 1 2¹/₃  MIĘSO KOSZERNE: kop.  Koszernej wołowiny funt 7¹/₂  Cieleciov funt. 8 |
| funt 1  za kop. 15 funt. 3 zoł. 72  za kop. 12 — funt. 3 zoł. 72  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1 3¹/₄  za kop. 15 funt. 4 zoł. 43  za kop. 12 funt. 3 zoł. 56  za kop. 6 funt. 1 zoł. 78  Chléb razowy funt 1 2⅓/₃  MIĘSO KOSZERNE: kop.  Koszernej wotowiny funt 7¹/₂                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Bannwollen Bericht.

Liwerwool, 30. Januar. Der Baumwollen-Umsat beträgt 18000 Ballen. Martt ruhig. Preise fest.

Middling amerikanische 143/4, middling Orleans 151/4, fair Dhollerah 121/2, good middling fair Dhollerah 12, middling hhollerah 111/2, Bengal 81/2, good fair Bengal 91/2, Oomra 121/4. (G. Handl.)

### Bermischtes.

[Der ruffisch-ameritanische Telegraph.] Die glanzenden Re-fultate, welche die Expedition des ruffisch-ameritanischen Telegraphen in den nordöftlichen Wegenden Gibiriens erzielt hat, find Dem Publifum bereits befannt. Gegenwärtig erfahren wir, daß

Meldowano do wyjazdu: Owsze Zyw, kup. z Rossyi, dnia 5 lutego r. b. Abram Strampe, kup. z Rossyi, dnia 8 lutego r. b.

Inserata

Ogłoszenie Księgarskie.

Sztuk a pozyskania w krótkim czasie Oblubiemicy jakiej kto sobie życzy z Posagiem albo bez Posagu. Praktyczny i pewny przewodnik do zawiązania znajomości, zdobycia serca i utrzymania go. kop. 20 (złp. 1 gr. 10.) wyszła nakładem Księgarni Braci Szleifsteln w Warszawie i jest do nabycia we wszystkich znaczniejszych Księgarniach na prowincyi.

W dominium Łagiewniki co czwartek odbywa się sprzedaz materyałow tartych, drzewa sto**jącego** i opałowego,

Bei Bekanntmachung bieses wird bemerkt, daß diese gestoh-lenen Gegenstände sich auf dem Bureau der hiesigen Polizei-Verwaltung befinden und jederzeit gegen Beweis des Eigenthumsrechtes abgeholt werden fonnen.

Rapitan von Burmeifter.

Die Preise ber Lebens-Mittel find fur ben Monat Rebruar b. 3. folgendermaßen bestimmt worben:

| Rengung p. 3. latfleuner          | mub             | an nelitininit inntos          |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Mindfleisch.                      | Rop.            | d weineflei                    |  |  |
| Rindfleisch, das Pfo.             | $7\frac{1}{2}$  | Rieren                         |  |  |
| für bad Lenbenftud                | 111/4           | Frischer Schmeer               |  |  |
| = 10 Gebind Flede                 | 45              | Ausgeschmolzenes Schi          |  |  |
| s bie Leber                       | 15              | Ein Pfund frischer Sp          |  |  |
| s bas gange Berg                  | $18^{3}/_{4}$   | Gin Pfo. getrochneter          |  |  |
| s Geschlinge                      | 11 1/4          | Ein Wfo. geräucherter          |  |  |
| s die Nieren                      | $11^{1}/_{4}$   | 4 Bube bis jum erften &        |  |  |
| s die Bunge                       | $33^{3}/_{4}$   | Semmel und                     |  |  |
| s ben Kopf mit Maul               | 45              | Commer and                     |  |  |
| s vier Füße                       | $22\frac{1}{2}$ | Eine Semmel von We             |  |  |
| - die Kappen ohne Fleisch         |                 | 1 Pfund                        |  |  |
| theile, welche beim Fleisch       | e l             | Eine Semmel bon We             |  |  |
| fcon berechnet find               | $7\frac{1}{2}$  | ½ Kop. 83/4 @                  |  |  |
| Gin Bud frifdes Intg (vierzig     | 1               | Eine Semmel bon We             |  |  |
| Pfund) Rol. 4 Rop.                | 50              | 1 stop, 171/2 @                |  |  |
| Ein Pfund Talg . — .              |                 | Ein Salzkuchen für ½ .         |  |  |
| - · · · -                         |                 | Roggenbrod von Dai             |  |  |
| Ralbfleisch.                      | Kop.            | für 1 Pfnnb                    |  |  |
| Ralbfleisch, das Pfund            | 8<br>12         | für 15 Rop. 3P                 |  |  |
| für den Kopf mit Gehirn           | $\frac{12}{12}$ | für 12 Kop. 3 1                |  |  |
| s vier Füße                       | 8               | für 6 Kop. 1 L                 |  |  |
| die Eunge nebst Herz              | 8               | Roggenbrod von gerin           |  |  |
| bie Leber                         | 16              | für 1 Pfund 31                 |  |  |
| s das Getröfe                     | 8               | für 15 Kop. 4 Pfo              |  |  |
| s das Ralveröddien                | - 1             | für 12 Kop. 3 Pfc              |  |  |
| Someinefleisch.                   | Stop.           | für 6 Kop. 1 Pio               |  |  |
| Schweinefleifch, Das Pfund        | '               | Schrotbrod für 1 Pfo           |  |  |
| beogl. feites, Bfund              | 12              | Rofderflei                     |  |  |
| desgl. mageres, Pfo.              | 11              | Boldrershingt in the           |  |  |
| Kopf und Zunge                    | 96              | Roscher-Utinofleisch vas Afund |  |  |
| Leber, Herz und Lunge             | 36 l            | acambicila one bluite          |  |  |
| Lodz, den 19. (31.) Januar. 1866. |                 |                                |  |  |
|                                   |                 | Wräffheut. Wa                  |  |  |

Soweinefleisch. Rop. 12 Schmeer 18 molzenes Schmalz 21 ind frisder Sprat 19 o. getroctneter Speck 21 d. geräucherter Spect 23 biggum erften Gelente 24 emmel und Brob. mmel von Weizenmehl für ¥fund. Stop. 51/2 emmel von Weizenmehl für Rop. 83/4 Coi. emmel von Weizenmehl für Rop. 171/2 Col. (13tudjen für 1/2 Rop. 18 Col. brod von Dampfmehl für r 1 Pfunb 3 Pfo. 72 Got 5 Kop. 3 Wfo. 2 Rob. 6 Stop. 1 \$3fo. 48 brod von geringerem Dehle 1 Pfund 31/4 Rop. 5 Kop. 4 Pfd. 43 €ol., 2 Rop. 3 \$160 56 Sol., 6 Kop. 1 Pro. 78 rod für 1 Pfo. Kop. 21/2 of herfleif h. Rop. Minofleifch bas Wfo. 71/2

Präsident: Poblens.

die Anlage dieses Telegraphen im afiatischen Theile von rufsischer Seite bedeutend raicher vorwarts ichreitet, ale von amerikanischer Dieje Nachrichten find fehr ermunicht. Der Saupt-Unterift ein Ruffe. Die Arbeiten, deren Beendigung die ganze nehmer ift ein Ruffe. civilisitte Welt mit Ungeduld erwartet, besiegen aus Schwierig-teiten; die Lebenöfrage der Kompagnie über die Möglichkeit der Anlage von Telegraphen-Linien in den sibirischen Wüsten ist somit vollständig gelöft, das Legen der unterseeischen Linie kann keinem Zweifel mehr unterliegen und der Bau der Telegraphen-Linie selbst ift nur als eine untergeordnete Sache anzusehen. Die ganze amerikanische Presse ist durch diese raschen Fortschritte in Erstaunen gesetzt Den Maßstab über die vortheilhafte Lage der erwähnten Kompagnie liefert der Stand der Attien der rufsischamerikanischen Telegraphen-Gesellschaft, welche bis zu 400 pot. gestiegen sind. (G. H.)

Zur Abreise angemeldet: Dwiche Sym, Kaufmann aus Rugland, 5. Februar. Abram Strampe, Kaufmann aus Rugland, 8. Februar.

#### Interate.

Meine siebente Vorlesung (Friedrich Rückert) findet Mittwoch den 6. Febr., Abends 7 Uhr statt. Dr. Duisburg.

Den geehrten Berren Fabrifanten die ergebene Unzeige, daß ich am hiesigen Orte eine

# Garn=Niederlage

im Sause bes herrn W. Stenzel, Petrikauer-Strafe Dr. 746 eröffnet habe.

Mein Bestreben wird fein, die mich beehrenden Ubnehmer mit ben besten Garnen zu soliden Preisen aufzuwarten.

Josef Gampe.

Rejent Kancelaryi Okregu Zgierskiego ogłasza, że z mocy dwóch wyroków Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie na powództwo Matyldy z Holtzschuerów i Franciszka małżonków Kinderman oraz Pauliny & Holtzschuerow i Karola małżonkach Fischer przez Teofila Tumickiego Adwokata w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, czyniących przeciwko Gotfrydowi Berlach głównemu opickunowi nieletnich: Henryka, Berty i Fryderyka po Henryku i Katarzynie z Mantlików małżonków Holtzschuer pozostatých dzieci oraz Maryi z Zajdlów po Henryku Holtzschuer wdowie matce i grownej opiekunce nieletnich: Adolfa, Emilii Joanny, Emmy i Rudolfa w matżeństwie z Henrykiem Holtzschuer spłodzonych dzieci, których przydanym epiekunem jest Fryderyk Stenzel zapadłych 1go z dnia 2 (14) czerwca 1866 r. nakazującego działy majątku i przedaż nieruchomości; 2go z dnia 18 (30 listopada 1866 roku zatwierdzającego taksą biegłych odbywać się będzie przedaż przez publiczną licytacyę nieruchomości w mieście Łodzi Okręgu Zgierskim przy ulicy Piotrkowskiej liczbą dawniej 145 teraz 757 oznaczonej składającej się z domu frontowego, officyn drewnianych pod gontami, piwnicy murowanej, stajni, drwalni, kloak, studni, ogrodzenia, placu podwórza, ogrodu owocowego i warzywnego, ogolnej powierzchni morgę jedną prętów 38 obejmujących a to w kancellaryi po pisa-nego Rejenta tu w Łodzi. – Termin do przygotowawczego przysądzenia na dzień 1 (13) marca r. b. godzinę 10tą z rana oznaczony. – Licytacya zacznie się od sumy rsr. 1298 kop. 19½ jako szacunku przez biegłych wynalezionego, a zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w kancellaryi mojej przejrzane być mogą.

w Łodzi dnia 10 (22) stycznia 1867 r. Ferdynand Szlimm.

W dniu 1 (13) lutego r. b. o godzinie 4ej z południa odbywać się będzie sprzedaż przez publiczną licytacyę w Trybunale Cywilnym w Warszawie w Wydziałe I, pod Nr. 549 nieruchomości w mieście Ozórkowie Okręgu Zgierskim przyulicy Haukego dawniej Nr. 16 teraz 217 oznaczonej składającej się z domu frontowego drewnianego, dwoch domów tylnych, spichrza drewnianego, i spichrza murowanego, dwoch szop, piwnicy, komórek, placu długości stóp 401 a szerokości stóp. 85 miary angielskiej i morgi łąki. Licytacya zacznie się od sumy rsr. 3490 kop. 50. Wadium rsr. 1000. Zbiór objaśnień i warunki sprzedaży przejrzene być mogą w kancellaryi Pisarza Trybunału i u Zygmunta Krysńskiego Mecenasa w Warszawie pod Nr. 492 zamieszkałego.

## Obwieszczenie.

W dniu 27 stycznia (8 lutego) r b. o godzinie 11ej z rana zajęte ruchomości: krzesta brzozowe, zegarek srebruy, dywiska ztota z emalią, algierka sukienna czarna z futrem matpy amerikańskie, w Rynku starego-miasta—zaś meble brzozowe, sosnowe, rądle miedziane, lampa żelazna w tymże dniu na Rynku nowego-miasta tu w Łodzi o godzinie 1ej z południa sprzedane będą.

Kodź dnia 19 (31) stycznia 1866 r. Hipolit Stodolnicki, Komornik.

OSTRZEŻENIE.

Dominium Łagiewniki poduje do powszechnej wiadomości, że młyn wieczysto-dzierżawny na Jmielniku, obecnie w posiadaniu p. Frejmarka będący, nosi na sobie ciężary Laudemium w sumie 450 rub. sr. (3000 złp.), które kupujący zapłacić do kasy dominialnej będzie obowiązany.

Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić Szanownych AMA-TORÓW TYTONIÓW I TABAK, że przy mojej Dystrybucyi krajowych i zagranicznych tytoniów, cygar i papierosów urządziłem skład

# Tytoniów, Tabak i Cygar

# L. KRONENBERG

i utrzymuję skład znanych CYG R CAVOUR.

W nowo otworzonym Zakładzie pod firmą Weissenhoff przy ulicy Nowomiejskiej pod Nr. 10 są na składzie TRUM-NY METALOWE z fabryki Minter w Warszawie. Der Notar der Kanzelei des Zgierzer Bezirks

macht befannt, daß auf Grund der in der Rlage der Mathilbe geborne Bolgiduber und Frang, Cheleute Rindermann, fowie Pauline geborene Holyichuher und Karl, Cheleute Fischer, für welche Teophil Tomiefi, in Warschau unter Nr. 519 wohnhaft, handelt, gegen Gottfried Bertach, als ersten Vormund der nach Heintrich und Katharina geborne Mantlik, Eheleuten Holyschuher hinterbliebenen unmundigen Rinder Beinrich, Bertha und Friedrich, sowie gegen die nach Beinrich Solpschnher hinterbliebene Wittive Marie geb. Seidler, als Mutter und erster Vormund der in der Che mit Geinrich Golgschuher gezengten unmundigen Kinder Adolf, Emilie Sohanne, Emma und Rudolf, Deren 2ter Bormund Friedrich Stengel ist, im Civil-Tribunal des Warschaner Guberniums in Warfchau gefällten zwei Urtheile, des ersten vom 2. (14.) Juni 1866, durch welches die Theilung des Bermögens und Verkauf des unbeweglichen Eigenthuns anbefohlen wird und des zweiten vom 18. (30.) November 1866, durch welches die von Sachverständigen angefertigte Sare bestätigt wird, das in der Stadt Lodz, Zgierger Begirks an der Petritauer Straße unter der Rummer früher 145 gegenwärtig 757 gelegene, aus einem hölzernen mit Schindeln gedeckten Border-und dergleichen hinterhause, massivem Reller, Stallung, holzstall, Rtogfen, Brunnen, Umzäunung. Plat, Hofraum, Obst= und Ge-musegarten, im Ganzen 1 Morgen 38 Quadratruthen Oberstäche bestehende unbewegliche Eigenthum in der Kanzelei des unterzeichneten Notars vermittelst öffentlicher Licitation verkauft werden wird. Der Termin zum vorbereitenden Verkauf ist auf den 1. (13.) März d. J. 10 Uhr Morgens festgestellt. Die Licitation wird von der Summe 1298 Rub. 191/2 Rop., als dem von den Sachverständigen angegebenen Werthe beginnen. Die Samm= lung der Erflarungen und die Berfaufe-Bedingungen tonnen in meiner Rangelei eingesehen werden.

Lodz, den 10. (32.) Januar 1867.

Ferdinand Schlimm.

Den 1. (13.) Februar d. J. um 4 Uhr Nachmittags wird im Civit-Tribunal zu Warschan, in der I. Abtheilung, unter Nr. 549 vermittelst öffentlicher Licitation der Berkauf des in der Stadt Ozorkow, Zgierzer Bezirks an der Straße Haufe unter Nr. früher 16 gegenwärtig 217 gelegenen, aus einem hölzernen Fronthause, zwei Sinterhäusern, einem hölzernen und einem massiven Speicher, zwei Schoppen, Keller, Kannmern, einem 401 Ellen langen und 85 Ellen breiten (engl. Mas) und 1 Morgen Wiese bestehenden unbeweglichen Eigenthums, stattsinden. — Die Licitation beginnt von der Summe 3490 Nub. 50 Kop. Das Badium beträgt 1000 Rub. Die Erklärungen und Verkaufs-Bedingungen können in der Kanzelei des Tribunal-Schreibers und bei dem Advokaten Sigismund Krysinski in Warschau Nr. 492 einzesehen werden.

## Die Seiden:, Runft: und Schönfärberei

## JOHANN MACK,

Denderstraße Rr. 299

übernimmt alle Gattungen von Seide, Seidenzeugen, Baumwollund Schafwoll-Waaren zum Färben und Aprettiren.

Einem geehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß ich für eine furze Zeit nach der hiesigen Stadt gekommen bin und mich mit dem

## Stimmen und Reparieren von Pianoforten

beschäftige. Reflektanten wollen ihre Abressen in der Konditorei des Herrn Schwetisch niederlegen. Lewicki.

Dem geehrten Publikum und den Herren Fabrikanten der Stadt Kodz und Umgegend erlaube ich mir anzuzeigen, daß ich zur Annahme von Bestellungen auf

# Kalk aus Sulcjow

ans meiner Fabrit, ben Befiger bes

# Transport-und Commissions-Geschäftes Serm Eduard Mertz

ermächtigt habe, welcher nähere Auskunft über den Preis extheis len und alle Bestellungen auf's Pünktlichste besorgen wird.

# Thomas Majewski, Kabrif8-Besiger.

Auf dem Dominium Lagiewnifi wird jeden Donnerftag

stehendes und geschnittenes Banholz sowie Brennholz verkauft.

Przybywszy na krótki czas do miasta Lodzi mam zaszczyt zawiadomić szanowną publiczność że

stroje i reperuje fortepiany.

Adresa prosze składać w Cukierni p. Szwetysz. L e w i c k i.

Zawiadamiam szanowną publiczność i p. p. Fabrykantów miasta Łodzi, że do przyjmowania wszelkich obstalunków na

# Wapno Sulejowskie

z mojej fabryki, upoważniłem

Pana Bancarda Hertz

utrzymującego KANTOR TRANSPORTOWO-KOMISOWY, u któreżo o cenie dowiedzieć się można i wszelkie obstalunki puktualnie dopełniane będą.

Womasz Majewski właściciel fabryki wapna.

W dniu 17 lutego (1 marca) 1867 r. sprzedaną będzie przez publiczną licytację w Trybunale Cywilnym w Warszawie pod Nr. 549 przy ulicy Długiej w wydziale I., nieruchomość w mieście Łodzi przy ulicy Lutomierskiej pod Nr. 137/a. położona, nieruchomość ta składa się: z domu frontowego, drewnianego, parterowego, z mieszkaniami w szczycie i trzema facjatkami, zabudowań gospodarskich, oraz gruntu. Licytacya rozpocznie się od sumy rsr. 1204 kop. 64½, jako ¾ szacunku taksą biegłych wykrytego. Bliższą wiadomość powziąść można w kancellaryi Pisarza Trybunału wydziału I., oraz u podpisanego Patrona sprzedaż tę popierającego, w Warszawie przy ulicy Ś-to Jerskiej pod Nr. 1779 zamieszkałego.

Stanistaw Rotwand, Patron.

Potrzebuy jest UCZEŃ do Zakładu Optyczno-Mechanicznego A. Blumenthalw Łodzi. Ulica Piotrkowska Nr. 251.

Potrzebnym jest natychmiast UCZEN do nowo założonej fabryki Instrumentów Chirurgicznych i Noży, przy ulicy Nowomiejskiej pod Nr. 10 gdzie także przyjmuje wszelkie reperacye i ostrzenie. H. Weissenhoff.

W czwartek dnia 31 stycznia o godzinie 6 wieczorem, wychodząc z handlu sukna p. Pozner, w domu p. Jarocińskiego na ulicę Ogrodową zgubione zostały rsr. 220, obwinięte w bibutę. Kwota ta składała się z papierków 10, 5, 3 i 1 rublowych i kilku kuponów. Uczciwy znalazca raczy takowe oddać za nagrodą rsr. 25 przy ulicy Ogrodowej pod Nr. 287.

Od osoby podejrzanej odebrano cukier, komu by więc skradzionym był lub zgubił, raczy zgłosić się do Cyrkułu Ilgo z dowodami legalnemi po odbiór.

Karol Kitlaus zgubił książeczkę legitymacyjną. Łaskawy znalazca raczy takową oddać do Zarządu Policyi tutejszej.

Antoni Müller z Częstochowy zgubił bilet na wolny pobyt w mieście Łodzi. Łaskawy znalazca raczy takowy złożyć do Zarządu Policyi tutejszej.

Adolf Rösler zgubił ksiązeczkę legitymacyjną. Łaskawy znalazca raczy takową oddać do Zarządu Policyi tutejszej:

W miasteczku SOBOTA jest z wolnej ręki do sprzedania **Bom murowiany** o 4 pokojach, kuchni i spizarni, do tego stajnie i kurniki oraz trzy morgi gruptu pszenicznego, za kwotę rsr. 2250 (złp. 15000). Bliższe szczegóły w kancelaryi Dominium Łagiewniki.

Przy ulicy Średniej pod Nr. 430 jest do wynajęcia od 176 kwietnia r. b. poł domu z ogrodem. Bliższą wiadomość udzieli H. Remus.

Przy Nowym Rynku w domu pod Nr. 7 są do wynajęcia od 1go-lipca r. b. dwa sklepy gdzie obecnie p. p. W. Ginsberg i Rzewiski mieszkają, oraz kilka mieszkań. J. Neufeld i Syn. Einem geehrten Publifum erlaube mir bie ergebene Anzeige zu machen, daß ich einen frischen Transport

Naphtha

der besten Qualität bekommen habe und zu billigen Pressen verkaufe: Prima=Waare pro Garniec 1 Rubel 20 Kop., zweites Produkt 1 Rub. 5 Kop. Käufer en gros erhalten Nabatt.

Rupferschmiede - Meister Rowomiesta-Straße Nr. 12.

Bu verkaufen find

150 Centuer Hen.

Mäheres in der Garn-Riederlage von Friedrich Schlöffer.

Ein Anabe, Sohn ordentlicher Eltern, findet eine Stelle als Lehrling in der optisch=mechanischen Anstalt des A. Blumenthal in Kodź, Petrikanerstr. Nr. 251.

Warning.

Das Dominium Lagiewnitt bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß die Erbpacht-Wasser- Mühle in Imielnif, gegenwärtig im Besit des Geren Freimart, ein rückständiges Laudeminm von 450 Rub. (3000 Fl.) belastet, welches jeder Känfer zu zahlen verpflichtet wird.

Donnerstag, den 31. Januar, Abends 6 Uhr sind auf dem Wege aus der Tuch-Handlung des Herrn Posner (Haus des Gern Jarociústi) nach der Ogrodowa Straße 220 Rubel in Löschpapier eingehüllt, verloren worden. Diese Summe bestand in 10, 5, 3 und 1 Rubelscheinen und einigen Coupons. Der ehrliche Finder wolle dieses Geld gegen eine Belohnung von 25 Rubel abgeben Dzwodowa-Straße Nr. 287.

Einer verdächtigen Person ist eine Quantität Zucker abgenommen worden, welchen der rechtmäßige Eigenthümer gegen Beweiß seines Nechtes in der Kanzelei des Zten Zirkels abholen kann.

Rarl Kittlaus hat sein Legitimations-Büchlein verloren. Der gütige Finder wolle dasselbe auf dem hiesigen Polizei-Umte abgeben.

Die Aufenthaltsfarte bes Anton Müller aus Czestochau ist verloren worden. Der gütige Finder wird ersucht, dieselbe auf dem hiesigen Polizei-Amte abzugeben.

Das Legitimations-Büchlein des Adolf Röster ist verloren worden. Der gütige Finder wolle dasselbe auf dem hiesigen Polizei-Amte abgeben.

Sin fremdes Schwein hat sich bei mir eingestinden und kann vom Sigenthümer gegen Erstattung der Kusten abgeholt werden. Inlins Ewald in Ruda-Pabianicka.

Im Städtchen Sobota ist ein massives Haus mit 4 21mm mern, Küche und Speisekammer, nehst Stallung und 3 Morgen Weizenboden, dicht an der Bjura gelegen, für den Preis von 2250 Nubel (15,000 Fl.) auß freier Hand zu verkaufen.

Maberes zu erfragen in der Rangelei des Dom. Lagiemnifi.

in halbes Haus nebst Garten ist zu verpachten und vom 1. April d. J. zu übernehmen, Gredniastraße Nr. 430 bei H. Nenrus.

## Cours-Bericht.

|                                         | ા છાદા છે. ાંંં | Geld.                                 |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Berlin:                                 | 30. Jan.        | 31. Jan.                              |
| Schap=Obligationen                      | 62 1/2          | $62\frac{1}{2}$                       |
| Pfand=Priefe                            | 61              | 61                                    |
| Nank-Noten                              | 823/4           | 821/2                                 |
| Kurz-Warfdau                            | 822/8           | 821/s                                 |
| Petersburg 3 Wochen                     | 91 1/2          | » 91                                  |
| Condon 3 Monat                          |                 | 6225/                                 |
| Hamburg 2 ,,                            |                 | 1511/                                 |
| Wien 2 ,,                               | 771/2           | 79                                    |
|                                         |                 |                                       |
| Warshau:                                | 31. Jan.        | 1. Febr.                              |
| Petersburg                              |                 |                                       |
| Berlin                                  | 108,            | 108,22                                |
| London                                  | 7,35            | 7,38                                  |
| Wien                                    |                 | a di <del>di</del> w <del>ay</del> s  |
| Hamburg                                 |                 |                                       |
| Pfand-Briefe                            | 791/4           | 791/4                                 |
| Schap-Obligationen                      |                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| dan |                 |                                       |